## Intelligenz-Blatt ir das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 255. Donnerstag, den 24. Oktober 1839.

Ungekommene Fremde vom 22. Oktober.

herr Probst Diniewicz aus Lubafg, Gr. Rentier v. Potgorefi aus Samter, bie herren Guteb. v. Beromefi aus Grodzieko, v. Zoltowefi aus Zajączkowo und v. Raminefi ans Przyffanfi, Frau Guteb. Beper aus Dobieczyn, I. im Hotel de Berlin; Gr. Guteb. v. Dbiegierefi aus Rusto, Br. Raufm. Stemler aus Berlin, I, im Hotel de Saxe; Br. Correftione = Saus = Direftor v. Rutfoweffi aus Roffen, Sr. Dberamtm. Scholz aus Dborgye, Sr. Juffig = Commiffions = Rath Raulfuß aus Sforzewo, I. im Hotel de Dresde; Hr. Kaufm. Gottgetreu aus Czarnifau, Hr. Pachter Wlock aus Barczon, I. im Gichfrang; Die grn. Guteb. v. Bronifoweffi aus Starogrod und v. Bronifowefi aus Golijewfo, I. im Hotel de Hambourg; Die hrn. Guteb, v. Kuroweff aus Baborowfo, v. Drweeffi aus Bzowo, v. Urbanoweff aus Marcinfowo = Dolny und v. Urbanowski aus Marcinfowo, fr. Raufm. Brecht und Sr. Conditor Ruffynefi and Schrimm, Die Brn. Probfte Dfiedi aus Pogorzellt und Wolniewicz aus Boret, fr. Pachter v. Brzesti aus Demblewo, fr. Gobesti, Lieut. a. D., and Lubowo, Gr. Buffocki, offentlicher Lehrer, aus Biskupice, Gr. Bieczalefi, Lehranite = Candidat, aus Godawy, Gr. Rreis-Steuer-Ginnehmer Rryflofowicz aus Schroba, Frau Intendantin Rrippendorf aus Gnefen, I. im Hotel de Paris; Sr. Raufm. Erfurth aus Magbeburg, I. im Hotel de Rome; herr Commiff. Blosfiewicz aus Robelnit, Sr. Guteb. v. Baranowski aus Bachorzewo, 1. im Hotel de Varsovie; Die Grn. Guteb. Wieselowski aus Ralisch und Dzierza= nomefi aus Gr. Gultown, I. in ber großen Giche; Gr. Guteb. Markusfohn aus Brat, die grn. Rauft. Salamonfohn aus Lobfens und Raifer aus Dftrowo, fr. Rans tor Goldftein aus D. Rrone, Die herren Ganger Martus aus Natel und Golbberg aus Rogafen, Sr. Kaufm. Lewyn aus Dolzig, I. im Gichborn.

Boittal= Citation. Die Wilhelmine geborne Anittel verebelichte Roffa gu Wrefchen hat gegen ihren Chemann, ben in Schilbberg mobnhaft gemefenen Schneiber Johann Roffa auf Grund begangenen Mordes auf Chefcheidung angetragen. Es wird beshalb gebachter Johann Roffa bierdurch aufgefordert, in bem gur Rlagebeantwortung auf den 31 ften Januar 1840 Bormittage 10 Uhr vor bem Dherlandesgerichte Referendarius Fifcher im Inftruktions = Zimmer Des unterfdries benen Gerichts anberaumten Termine perfonlich ober burch einen mit Information und Bollmacht versebenen Bevollmachtigten zu erscheinen, und bie Rlage zu beant, worten; widrigenfalls er ber in der Rlage angeführten Thatfachen fur geftanbig und überführt erachtet, und bemnach, was Rechtens, gegen ihn erkannt werden wird. - Pofen, ben 7. Oftober 1839.

Ronigliches Dberlandes = Gericht, I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Dber = Landesgericht I. Abtheis Glowny Sad Ziemiański lung ju Pofen.

Das im Plefchner Rreife belegene Rit= tergut Rarfy nebft ben Gutern Bobry und 3wierzchostaw excl. Ciechel, gerichtlich abgeschätzt auf 26,310 Rthir. 4 fgr. 6 pf. mit Musschluß ber auf 1673 Rthlr. 24 far. 2 pf. gewurdigten, bem Gubstanzwerthe nach mit zu verkaufenden Rorften, gufolge ber nebft Sypothefen= fcein und Bedingungen in ber Regiffra= tur einzusehenden Tare, foll am 7ten Mai 1840 Vormittags 10 Uhr an or= bentlicher Gerichtsftelle fubhaffirt werben.

Dofen, ben 12. Oftober 1839.

Obwieszczenie.

w Poznaniu. I.

Dobra szlacheckie Karsy wraz z dobrami Bobry i Zwierzchosław z wyłaczeniem wsi Ciechel w powiecie Pleszewskim położone, sądownie na 26,310 Tal. 4 sgr. 6 fen. procz borów, co do wartości substancyi również sprzedać się maiących, których wartość 1673 Tal. 24 sgr. 2 fen. wynosi, oszacowane wedle taxy, mogacéy być przeyrzane wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, maią być dnia 7. Maja 1840 zrana o godzinie lotéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Pnznań, dnia 12. Paźdz. 1839.

3) Ueber ben Machlaß bes Burgers und Schwarzviehhandlers Gottlieb Rusch von bier, ift beute ber erbschaftliche Liquida= bationsprozeß eroffnet worben. Der Ter-

Nad pozostałością obywatela i handlerza wieprzy Gottlieba Kusch tutéy otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny, Termin do podania

min zur Anmelbung aller Ansprüche sieht am 13 ten November c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Herrn Landgerichtse Rath Wiebmer im Partheienzimmer bes hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach. Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rempen, am 10. August 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht. wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 13. Listopada r. b. o godz. 9téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Radzcą Ziemiańskim Wiebmer.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kempno, dnia 10. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Bekanntmachung. Montag ben 4. November c. Bormittags unr 10 Uhr werden im Magazin No. I. 1) Heusaamen, 2) Unbrauchbare Inventarien und 3) Meß-Instrumente, nemlich: 1 Zeichnentisch, 1 Reiszeug, 1 Nivelliertableau, 1 Stativ, 1 Reisbrett, 1 Meßkette nebst 2 Kettenstöden, 10 Marfirpfahle, in 2 ledernen Beuteln, an den Meistbietenden verkauft.

Pofen, den 21. Oftober 1839.

Ronigliches Proviantamt.

5) Mis Berlobte empfehlen fich: Pofen, ben 16. Oftober 1839. Minna Bogelsborff. Manaffe Bebel.

- 6) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: 3schocke, Lehre von ben Constre-Tangen. broch. Preis 7 fgr.
- 7) Bei E. S. Mittler in Posen ist so eben angekommen: Der Wanderer, ein Bolkskalender für 1840 broschirt  $12\frac{1}{2}$  fgr. Gubig Bolkskalender für 1840 broch.  $12\frac{1}{2}$  fgr.
- 8) Als ein sehr geschährtes Hausbuch ift zu empfehlen und bei J. J. Heine in Posen zu haben: 500 ber besten Sausarzeneimittel gegen alle Krankheiten ber Menschen. broch. 15 fgr.

9) Po długoletnich cierpieniach, skutkiem zwatlonego zdrowia ciągle odnawianych, zakończył w d. 16. z. m. we wsi Rokitnicy w Gub. Płockiey, doczesne ziemskie życie ś. p. Józef Niemoiewski b. Jeneral-Major w b. woysku polskiem, niegdyś Starosta Szremski, syn ś. p. Antoniego a wnuk Józefa Kasztelana Bydgowskiego, zaszczycony kawalerskim krzyżem woyskowego orderu polskiego, kawaler orderu legii honorowey i orderu oboiga Sycilii. Dwukrotny attak paraliżu, przeniósł go nagle z pomiędzy żyjących ziemianów w krainy wiekuistego żywota. Nim inne w prawnieysze pióro, po zebraniu szczególnych wiadomości, poda potomnéy pamięci życie tego prawego męża, i zasłużonego obywatela, niechay mi tu wolno będzie, iako wieloletniemu przyiacielowi, umieścić kilka przynaymniey ogólnych o nim wspomnień. W młodocianym wieku, po ukończeniu szkólnych nauk, wszedł Józef Niemoiewski do woyska pruskiego, i w pulku Leib-Huzarów Jenerała Ziethen zostawał aż do końca roku 1799. W tév zagraniczney służbie odbył kampanią naprzeciw Hollandyi, a następnie, iako Podporucznik, wrócił do kraiu, i w powiększoném naówczas woysku polskiem, obiął służbę w stopniu Rotmistrza kawaleryi narodowey. Odtad stale dzielił losy i zmienne koleie woyskowey służby. Odbył w różnych woynach 9 kampanii; w każdéy daiąc wzorowe dowody męztwa, wierney gorliwości, bezinteresowności i zupełnego publicznemu dobru poświęcenia się, które przez cały ciąg życia we wszelkiego rodzaiu działaniach i czynnościach stale znamionowało szłachetny charakter iego. Gdy późniey z przyczyny woiennych trudów i ran w bitwie pod Ostrowem roku 1812 odebranych, zdrowie iego coraz widocznien pogorszać się zaczęlo, uzyskał w roku 1816 dymissię z pensyą odstawkową. Odtąd w zaciszu wieyskiém nieprzerwanie używał spokoiności życia domowego, szanowany przez przyiaciół i sąsiadów, odznaczatący się zniewalatącemi przymiotami przywiązanego męża, czułego oyca, cnotliwego obywatela; użyteczny spółeczeństwu przez światłe doświadczenie i przenikliwy rozsądek, przez wzniosłe uczucia słuszności i honoru, przez gruntowe zasady moralnego postępowania. Zbiegiem nieszczęśliwych wypadków, a razem i przez dobrowolne poświęcenia, maiątek iego doznał strat znacznych; została atoli pamiątka nieskażonego i zasług pełnego życia, a w téy drogiéy pamiątce pozostaje odtad jedyna pociecha po nader dotkliwey stracie, jaka przez ten zgon smutny poniosła (po 46cio letniem wzorowem pożyciu) strapiona matżonka, osierocone potomstwo i wierni zmarlego przyjaciele. J. K. S.